## N= 138.

## Posener Intelligenz-Blatt.

#### Freitag, ben 10. Juni 1831.

Angekommene Fremde bom 8. Juni 1831.

Die herren Bundarzte Giarle und Butlin aus London, I. in No. 1 Ef. Martin: Sr. Det.=Commiff. Buther und Sr. Land=Gerichte=Rath Biebermann aus Gnefen, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Frau v. Chlapowefa aus Sominiec, I. in No. 301 Gerberftrage; Br. Graf Rwiledi aus Robnlnif, I. in No. 256 Breslaus erftrafie: Br. Dachter v. Suchobolefi aus Chocicza, Br. Gutebefiber v. Bienfomeft aus Smufiemo, I. in Do. 251 Bredlauerftrage; fr. Gutebefiger Dalefannefi aus Domariann, I. in Do. 187 Dafferftrage; fr. Gutebefiger Awiattoweffi aus Dies dacni, I. in Do. 168 Bafferftrages Frau Gutebefigerin Bientoweta aus Babin, I. in Ro. 175 Bafferftrage; Sr. Estadron = Chirur, Monnich aus Stolpe, I. in No. 167 Bafferftraffe; fr. Dberamtmann Muller aus Grabowo, fr. Golbarbeiter Subert aus Barfdau, I. in Do. 136 Bilbelmeftrage; Gr. Gutebefiger Bont aus Slomfomo, f. in Do. 210 Bilhelmeftrage; Gr. Gutebefiger Alexander aus Deus fabt a. b. B., I. in No. 124 St. Abalbert; Gr. Raufmann L. Michel aus Margo= nin, br. Raufmann Goldmann aus Miefgfowo, br. Kommiff. Buffe aus Medlin, in Do. 20 St. Abalbert; Br. Pachter Chuboreneffi aus Begierfi, I. in Do. 33 Balischei.

Bekanntmachung. Das mit einem massiven geräumigen, erst vor eintzen Mohnhause verssehene, zum Amte Altkloster gehörige, vollständig separirte Königliche Vorwerk Gorsko, im Bomster Kreise, 3 Meilen von Fraustadt belegen, soll in dem auf den 20. Juni d. J. früh um 10 Uhr vor dem Herrn Dekonomie-Commissarius Zimmermann in dem Amtshause zu Alts

Obwieszczenie. Królewski Folwark Gorsko, do ekonomii rządowey stary Klasztor należący, całkowicie separowany, w powiecie Babimostskim położony, 3 mile od miasta Wschowy odległy, opatrzony w obszerny dom mieszkalny murowany, przed kilku dopiero latami nowo wystawiony, w terminie na dzień 20. Czerwcar, b. zrana o godzinie 10. floster angesetzten Termine, mit bem gu bemfelben gehörigen Grundinventarium an Saaten und Bestellung, meistbietend verkauft werben.

Bu bemfelben gehoren nach bem Geparationsplan

331 M. 1 . R. Ader,

125 = 50 = raume Hutung,

Gin See unfern bes Borwerks von 33 Morgen 119 M. und die Fischerei auf einem Theile bes großen Primenter Sees nebst Fischerhaus.

Das burch bie Licitation gu ffeigerns be Ginfaufsgelb bes

tragt . . 2191 Rthl. 25 fgr. 8 pf.

Die jahrli= che unabloeli= che Grund=

fteuer beträgt 48 Mthl. - for. - pf.

Der jahrlische ablösliche

Domainenzins 160 Athl. 20 fgr. - pf.

Die speciellen Berkaufd = Bebingungen und die Gebäudetare werden im Licitatis ondtermine vorgelegt werden, und wird hier nur bemerkt, daß jeder, der zum Gestot gelassen werden will, sich über seine Besitzsähigkeit und über sein Bermögen ausweisen und für sein Gebot im Termisne Sicherheit bestellen muß.

w domu urzędu ekonomicznego w Klasztorze starym przed kommissarzem ekonomicznym Zimmermann wyznaczonym, wraz z inwentarzem gruntowym do folwarku rzeczonego należącym, co do zasiewów i uprawy, sprzedanym bydź ma.

Do folwarku tego należą wedle ..

planu separacyinego

331 M. 1 P. wroli orney, 141 - 124 - włąkach, 125 - 50 - wpastwisku,

Jezioro, blisko folwarku, składaiące się z 33 M. 119 Pr. i rybołostwo na iednéy części ieziora wielkiego Pryment zwanego, wraz z domem rybackiem.

Wkupne drogą licytacyi wznieść

się maiące wy-

nosi . . . 2191 Tal. 25 sgr. 8 fen.

Podatek gruntowy niespłacalny rokrocz-

nie wynosi . 48 Tal. — sgr. — fen.

Czynsz dominialny roczny, który spłaconym być mo-

že . . 160 Tal. 20 sgr. - fen.

Szczególne warunki licytacyine i taxa budynków w terminie licytacyinym przełożonemi będą, nadmieniaciąc przytem, iż każdy licytować chcący z zdolności co do posiadania i z maiątku wywieśc się i za dotrzymanie podania swego w terminie pewność wystawić winien.

Die Salfte bes Einkaufegelbes muß vor ter Uebergabe bezahlt werben, die andere Salfte binnen Jahresfrift.

Posen den 26. Moi 1831. Ronigl. Preußische Regierung, Abtheilung für die direkten Steuern, Domainen und Forsten.

Bekanntmachung. Eingetretener Umstände wegen, wird in dem, durch unsfere Befanntmachung vom 16. v. M. auf den 20. d. M. angesetzen Termine dum Berkauf der drei Etablissements Posladowo, Starkowo und Schenawe, im Umte Altklosser,

nicht zum Berkauf gestellt werden. Pofen den 7. Juni 1831.

Ronigl. Preufische Regierung, Abtheilung fur die Berwaltung ber biretten Steuern, Domainen und Forften.

Bekanntmachung. Daß der Buchbandler Moritz Frankel hieselbst und die Seraphine Tobias durch den gerichtlichen Shevertrag vom 8. April 1831 vor ihter Verheirathung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Posen ben 18. April 1831. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiers mit zur offentlichen Kenntniß gebracht, baß ber Dekonomie=Commiffarius Ferdi= nand Clemens von hier und die Charlotte Połowa wkupnego przed tradycyą, druga połowa zaś w ciągu roku iednego zapłaconą być musi.

Poznań dnia 26. Maia 1831. Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Z powodu zaszłych okoliczności, w terminie do sprzedaży trzech osad Poladowa, Starkowa i Schoenawe w Ekonomii Kaszczorskie na dzień 20. m. b. oznaczonym, i pod dniem 16. m. z. obwieszczonym,

osada Poladowa niebędzie sprzedawana.

Poznań d. 7. Czerwca 1831.

Królewska Regencya, Wydział dochodów stałych, dóbr i lasów Królewskich.

Obwieszczenie. Jako handlerz xiążek Moritz Fränkel tu ztąd, iako też Serephina Tobias, przez układ przedślubny z dnia 8. Kwietnia r. b. przed wniyściem w ślub małżeński, wspólność i dorobek maiątku wyłączyli, ninieyszem do publicznéy podaie się wiadomości.

Poznań dnia 18. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy wiadomości, iż Kommissarz ekonomiczny Ferdynand Clemens tu ztąd i Charlotta Wilhelmina Kliche z

Wilhelmine Kliche aus Rafwit die ehes liche Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes vor Gingehung ber Che am 7. Mary b. 3. gerichtlich unter fich ausge= Schloffen haben.

Pofen ben 5. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Alle biejenigen, welche auf bie bon bem Konbufteur August Friedrich Caffart b'Espies am 18. September 1806 an= geblich verloren gegangene ausgestellte Schuldverschreibung uber 2000 Rthlr., Die in dem Sppothekenbuche ber gu Den= dowo Amte Mifzczewice belegenen Erb= pachtegrundflude und zwar:

- a) bed Borwerfs Do. 28.,
- b) bes Kruges Mo. 1.
- c) ber Windmuble No. 22.

Rubr. III. Do. 1. fur bie, Deconomies Commiffarius Chuard Ferdinand und Ca= roline Bort, Clemensiche Cheleute einge= tragen worden, worauf jedoch feine Ba= luta gezahlt ift, irgend Gigenthumes, Pfand = ober Ceffiond = Rechte gu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, im Termin

ben 5. October 1831.

Bormittage 9 Uhr, bor bem herrn Auss fultator v. Colomb in unferm Geschafte, locale perfonlich oder durch Bevollmach= tigte, wogu ihnen bie biefigen Juftige Commiffarien Schopfe, Schult und Bo= gel vorgeschlagen werben, zu erscheinen, und ihre Unfpruche anzuzeigen, und ju bescheinigen, wibrigenfalls fie mit ihren Rakoniewic wspólność maiatku i dorobku przed wniściem w małżeństwo w dniu 7. Maia r. b. sądownie wyłą. czyli.

Poznań dnia 5. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do zaginionéy obligacyi przez Geometra Augusta Frydes ryka Cassart d'Espies pod duiem 18. Września 1806 na 2000 talar. wystawioney w księdze hypoteczney wies czysto dzierzawney posiadłości w PenchowieAmtu Niszczewickiego, iako to:

- a) Folwarku No. 28.
- b) Karczmy No. I.
- c) Wiatraku No. 22.

Rubr. III. No. 1. dla Kommissarza EkonomicznegoEdwarda Ferdynanda Clemens i żony iego Karoliny z domu Bork zaintabulowanéy, iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby w terminie

dnia 5. Października 1831.

przed Ur. Colomb Auskultatorem osobiście, lub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Komissarzy Sprawiedliwości, Schepke, Szulca i Vogel przedstawiamy, stawili się, swe pretensye podali i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi prawami realnemi do gruntów Real : Unspruchen auf die verpfändete Grundstücke werden präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, geschachte Schuldverschreibung nebst Recos gnitionöschein für mortisiert erklärt, und die Ldschung ber Post in dem Hypotheskenduche verfügt werden wird.

Bromberg den 18. April 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Avertissement. Zum Verkauf des hier auf der Posener Worstadt in der Holzstraße sub No. 473 belegenen dem Servis-Kendanten Häuschke gehörigen, auf 1149 Athlr. 2 Sgr. 1½ Pf. abgeschätzen Grundstücks sicht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremtorische Victungs-Termin auf den 3. September c. a. vor dem Herrn Oberslandesgerichts-Assessor v. Forestier Morzsens um 11 Uhr an hiesiger Gerichtstelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg den 2. Man 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Zum Berkauf bes bier in der Kujawer-Straße sub No. 325 belegenen, den Catharina Wißkeschen Ersben gehörigen, auf 844 Athlr. 17 Sgr. 4 Pf. abgeschätzten Grundstücks sieht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremtorische Bietungs-Termin auf den 27. August c. vor dem herrn Kammer-Gerichts-Usessor v. Ingereleben Morgens um 11 Uhr an hiesiger Ge-

zastawionych zostaną wykluczeni i w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a zaś rzeczona obligacya wraz z attestem hypotecznym za umorzoną i wymazanie pomienioney summy z księgi hypoteczney zaleconem będzie.

Bydgoscz d. 18. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Do przedaży posiadłości tutey na Poznańskim przedmieściu położoney do Rendanta Powiatego Haenschke należący, na 1149 Tal. 2 sgr. 1½ fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 3. Września r. b. zrana o godzinie 11. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Głównego.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Do przedaży posiadłości tutey przy ulicy Kuiawskiey pod No. 325. sytuowaney do sukcessorów Katarzyny Witzke należącey na 844 fal. 17 sgr. 4 fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 27. Sierpnia r. b. przed Ur. Ingersleben Assessorem Sędu Kameralnego zrana o

richtsstelle an. Die/Lare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Zugleich wird ber dem Aufenthalte nach unbefannte Frang Peter Bigfe, fur welchen im Sypothefenbuche des oben bezeichneten Grundfinde Rubrica III. No. 4 ein Erbtheil von 84 Rthl. 2 Ggr. 71 Df. eingetragen fteht, hierburch bf= fentlich vorgelaben, fich in bem gedachten Termine gu melben, midrigenfalls bem Meiftbiefenben nicht nur ber Bufchlag er= theilt, fondern auch nach gerichtlicher Er= Tegung bes Raufschillings bie Loschung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und awar ber lettern, ohne daß es ju biefem Brecke ber Probuftion bes Inftruments bedarf, verfügt werden wird. .

Bromberg ben 25. April 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bffentlichen Verkause des im Mogilnver Kreise belegenen den Anton von Idotnickis schen Erben zugehörigen Gutes Dobieszewice, haben wir auf den Antrag der Resalgläubiger einen nochmaligen Licitatis onstermin auf den 2. September c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtss-Rath Viedermann Morgens um 9 Uhr in unserm Instruktionszimmer anberaumt.

Besitzschigen Kauflustigen wird biefer Termin mit dem Erdffnen bekannt ge= macht, daß die revidirte Tare, welche zur Einsicht in unserer Registratur be= godzinie 11. w naszym lokalu służbowym. Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Zarazem zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiado. my Franciszek Piotr Witzke, dla którego w księdze hypoteczney powyžéy rzeczonego, posiadlość pod Rubr-III. No. 4. Scheda wilości 84 Tal 2 dgr. 71 fen. iest zaintabulowana, ažeby się zgłosił w pomienionym terminie gdyż wrazie przeciwnym posiadłość naywięcey daiącemu będzie nietylko przysądzona, lecz oraz po złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów zakazanem zostanie.

Bydgoszcz dn, 25. Kwietn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Do publicznéy sprzedaży wsi Dobieszewic w Powiecie Mogilińskim położonéy, sukcessorcy niegdy Antoniego Zlotnickiego własnéy, wyznaczyliśmy na żądanie realnych wierzycieli powtórny termin na dzień 2. W rześniar. b. przed deputowanym W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w izbie naszéy instrukcyjnéy.

Termin ten chęć maiącym i do posiadania zdatnym nabywcom z tym oświadczeniem podaie się do wiadomości iż po zrewidowaniu taxy wartość reit liegt, einen Werth von 18467 Athl. 20 fgr. ergeben hat.

Bugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger als:

- a) die Anna verwittwete Metareta ges borne v. Blotnida,
- b) die Antoning verwittmete v. Bolofa geborne v. Botofa,
- c) die Geschwister Bonaventura, Jacob, Catharina und Calomea Boructi,
- d) bie Chegattin bes Thabeus von Trzeinefi I. voto v. Boruda,

bierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Rechte in dem anstehenden Termine wahrzusnehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschlelings die Löschung der sämmtlichen einzetragenen, wie auch der leer ausgehenzden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, erfolgen wird.

Gnefen ben 31. Marg 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum defentlichen Berkauf des im Mogilnoer Kreise belegenen dem Gutsbesitzer Joseph de Kocielski gehörigen adlichen Guts Stowisowo, nebst dem dazu gehörigen Borwerke Galczyn, von welchen Ersteres auf 23096 Kthlr. 3 sgr. 4 pf. und Letz, teres auf 7399 Kthlr. 25 sgr. gerichtslich abgeschätzt ist, haben wir einen 5ten Licitationstermin auf den 19. August

na 18467 Tel. 20 sgr. okazala się.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli iako to:

- a) Anna z Złotnickich owdowiała Mekarska,
- b) Antonina z Złotnickich Wolska,
- c) Bonawentura, Jakob, Katarzyna i. Salomea rodzeństwo Boruccy,
- d) Ur. Tadeusza Trzcińskiego małżonka I. ślubu Borucka,

iżby w powyższym terminie licytacyinym praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem iż w razie niestawienia nie tylko że naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonym zostanie, ale nadto, po urzędowym złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zaintabulowanych iako też spadych długów a to ostatnich bez produkowania na tenkoniec potrzebnych instrumentów nastąpi.

Gniezno dnia 31. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastącyjny. Do publieznego sprzedania szlachackiey wsi Słowikowa wraz z folwarkiem Gałczynem do niey należącym, w Powiecie Mogilińskim położoney, Ur. Józefa Kościelskiego własney, z których pierwsza na 23096 Tal. 3 sgr. 4 fen. a ostatni na 7399 Tal. 25 sgr. otaxowane są, wyznaczyliśmy piąty termin licytacyjny na dzień 19. c. Morgens 9 Uhr vor dem herrn Affeffor v. Stophafius hieeflost angesetzt, zu
welchem Kauflustige vorgeladen werden.
Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 11. April 1831. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Stoephasius Assessorem tu w mieyscu, na który chęć maiących nabycia zapozywamy. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Kreise im Dorfe Wawrzynowo unter No. 3 belegene, bem Jakob Lukomski gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 276 Athl. 25 sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es ist hiezu ein peremtorischer Biestungstermin auf den 27. August c. vor dem Herrn Land-Gerichts-Rath Ribsbentrop Morgens um 8 Uhr hieselbst ansgesetzt, zu welchem Besitzstähige Kaussuschen, daß die Bedingungen des Verkaufs zu jeder Zeit in unserer Registratur eingessehen werden können.

Gnefen ben 17. April 1831. Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w Wsi Wawrzynowie powieci Mogilińskim pod liczbą 3. położona, Jakuba Lukomskiego własna, która według sądowey taxy na 276 Tal. 25 sgr. oszacowana została, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczony iest ieden termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią W. Ribbentrop w mieyscu, na który chęć maiących kupienia, i do posiadania żdolnych, z tą wzmianką zapozywa się, że warunki sprzedania każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 17- Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Erste Beilage zu No. 138, des Posener Intelligenz-Wlatts.

east, virtuen in Kingarior, pospore cantle dais needs and dies

with the same of the same of the same of the same of the

tertesteration to the flow Orientester Obresteries

Verpachtung. Das im Wongrowicer Kreise belegene Gut Zarezyn soll auf den Antrag mehrerer Gläubiger von Ishanni d. J. ab, auf drei Jahre, verpachtet werden. Hierzu ist ein Lizitationstermin auf

ben 22. Juny c. bor dem Deputirten Affessor v. Stophasius Morgens um 10 Uhr hieselbst auberaumt worden, zu welchem Pachtlusige vorgestaden werden.

Gnefen, ben 9. May 1831. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Wydzierzawienie. Dobra Zarczyn w Powiecie Wągrowieckim położone, na wniosek wierzycieli od S.
Jana r. b. na trzy lata wydzierzawionemi bydź maią. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na
dzień 22. Czerwca r. b. przed
deputowanym Assessorem Ur. Stephasius zrana o godzinie 10. w miescu, chęć dzierzawienia maiących
wzywamy.

Gniezno dnia 9 Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der judische Raufmann Moses Fabian hieselbst und die Rosalie verehelichte gewesene Kalisscher geb. Prausniß aus Glogau haben in dem unter sich coram Notario unterm 6. Mai p. geschlossenen und unterm 23. Juni p. gerichtlich verlautdarten Schesnetraste die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Theil II. des Allg. Land-Rechts hiemit zur Kenntnis des Publikums gebracht wird.

Frauftabt ben 25. April 1831. Ronigt, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Starozakonny Moy-Żesz Fabian kupiec w mieyscu i Rozalia z Prausnitzów była zamężna Kalischer w kontrakcie przedślubnym przed Notaryuszem publicznym pod dniem 6. Maia r. z. zawartym i pod dniem 23. Czerwca r. z. ogłoszonym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 25. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Machbem über Poittalcitation. bie 630 Rithlr. betragenden Raufgelber bes ju Alt-Gorgia sub No. 8 im Birne baumer Rreife belegenen, bem Rruger Sobann Gottlob Schulg bafelbft gehörig gewesenen Grundftude, auf ben Untrag eines Glaubigers ber Liquidations = Pro= geg burd bas beut ergangene Decret er= öffnet worden ift, jo werben alle etwanis ge unbefannte Glaubiger, welche an bas gebachte Grundfiud irgend einen Realanfpruch zu haben vermeinen, aufgeforbert, fich in dem am 2 7. Auguft c. bier, vor bem Deputirten Land-Gerichte-Rath Giefede anftebenben Termine, entweder perfonlich ober burch gesetlich gulaffige Bepollmadtigte, wozu wir Die Juftig-Coinmiffarien Roftel und Wolny vorschlagen, zu ericheinen, ihre Unipruche geborig angumelben und bie Richtigfeit ber= felben nachzuweisen; widrigenfalls' fie mit ihren Unspruchen an bas Grundftud und beffen Raufgelber werben pracludirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweis gen, fomohl gegen ben Raufer bed Grundfiude als gegen bie Glaubiger, uns ter welche das Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll,

Meferit ben 28. Februar 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ogłoszenie. Otworzywszy przez rozporządzenie dziś wyszłe nad summa kupna gospodarstwa gościnnego w starey Gorzycy powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 8. leżącego, któ. re Janowi Bogumiłowi Schulz gościnnemu tamże należało, na wniosek wierzyciela process likwidacyjny, zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do gospodarstwa wspomnionego ziakiegokolwiek zrzódła pretensye realne mieć sądzili, aby się w terminie do podania i usprawiedliwienia onychże na dzień 27. Sierpnia r. b. wyznaczonym, tu przed delegowanym Sędzia Gieseke osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Roestla i Wolnego proponuiemy stawili, pretensye swoie podali i rzetelność onychże należycie udowo. dnili. Wrazie albowiem przeciwnym, zostaną z pretensyami swoiemi do gospodarstwa wymienionego i pienię» dzy za nie, Tal. 630. wynoszących, prekludowani i wieczne im milczenie tak przeciwko nabywcy rzeczonego gruntu, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summakupna podzieloną będzie, nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 28. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Es foll bas in ber Stadt Brat im Meseritzer Arcise unter No. 15 gelegene, dem Tuchmacher Johann Gottlob Opitz gehörige, 289 Athlir. tazirte Wohnhaus nebst 2 Garten im Wege der Execution bffentlich an den Meistbletenden in dem hier am 22. July e. anstehenden Termine, der persemtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Räufer einladen.

Die Taxe und die Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferik, ben 29. Marg 1831. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Broicach powiecie Między-rzeckim pod liczbą 15. leżące, sukiennikowi Janowi Bogumiłowi Opitz należące sądownie na 289 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi wraz z dwoma ogrodami w terminie na dzień 22. Lipca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dn. 29. Marca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die im Plefchener Kreise belegenen, jum Nachlasse bes Joseph v. Trapczynofi gehörige Guter

Karsy, Fabianowo, Wierzchoslaw, Kucharki,

follen auf ben Antrag ber Erben von Jos hanni b. J. ab, bffentlich an den Meists bietenden auf 3 hinter einander folgende Jahre vereinzelt verpachtet werden.

Bu biesem Behuf ist ein Termin auf ben 22. Junt c. Wormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Kandgerichts = Rath Roquette in unserm Gerichtslocale anbes raumt worden, zu welchem wir caus

Obwieszczenie. Dobra w Powiecie Pleszewskim położone, do pozostałości niegdy Józefa Trąpczyńskiego neleżące, a mianowicie

Karsy, Fabianowo, Wierzchosław, Kucharki,

na wniosek Sukcessorów od S. Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata poiedyńczo wydzierzawione bydź maią.

W tym celu termin na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczy wszy, zapozywationefabige Pachtluftige bierdurch vorlas my cheć dzierzawienia maiących, aben.

Krotofann ben 2. Mai 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

by sie w takowym stawili.

Krotoszyn d. 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der hiefige Landgerichte-Secretair, vormalige Rreis= Suftig=Commiffione=Affeffor Anton Couard Czefal und feine Chegattin Untonie Pauline geb. Marnandfa haben laut ber, por Ginschreitung in die Che bei bem Ro. nigl. Friedens = Gericht ju Chodziefen un= term 13. April und 24. Juli 1830 ab= gegebenen gerichtlichen Erflarung bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers bes ausgeschloffen, welches von und be= - ftatiget worden ift, und hiermit gur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Posen ben 11. April 1831.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Antoni Edward Czekal sekretarz przy tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, a niegdyś Assessor Sprawiedliwości przy Kommissyi Powiatowéy i małżonka iego Antonina Paulina z Maryańskich przez układ sądowy pod dniem 13. Kwietnia i 24. Lipca 1830. r. przed Król. Sądem Pokoiu w Chodzieżu przed wniściem w małżeństwo zawarty, wspolność maiatku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co z strony naszéy potwierdzonem zostało i do publicznéy wiadomości ninieyszém się podaie.

Poznań dnia 11. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Daß ber Conbufteur Guftav Rosfi zu Strzelno, und beffen verlobte Braut Unna Schrober gu Balczewo mittelft heute vor und gefchlof= fenen Bertrages, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer funfti= gen Che ausgeschloffen haben, mirb hier= burch jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Inowraciam ben 19 May 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Jako konduktor Gustaw Roeski w Strzelnie, i iego zareczona Oblubienica Anna Schroeder w Balezewie, wskutek zawartey w dniu dzisieyszym przed nami ugody, wspolność maiątku i dorobku W ich przyszłym węźle małżeńskim wy łączyli, podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości.

Inowrocław dnia 19. Maia 1831. Król Pruski Sad Pokoju. Bekanntmachung. Der hiesige Königliche Special-Kommissarius Joseph Beeh, und die Gutsbesitzerfrau Amalie verwittwete Wessel geb. Hilgendorff zu Staborowice, haben vor ihrer Verheirathung, durch den am 4. d. M. gerichtslich abgeschlossenen Vertrag die Gemeinsschaft der Güter ausgeschlossen, welches dur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ostrowo ben 13. Mai 1831.

Ronigl, Preuß, Friebensgericht.

Obwieszczenie. Kommissarz specyalny Ur. Józef Zeeh z Ostrowa i dziedziczka wsi Słaborowice Ur. Amalia owdowiała Wessel z domu Hilgendorff wyłączyli przez kontrakt z dnia 4. m. b. przed ślubem sądownie zawarty, wspolność maiątku o czem publiczność uwiadomiamy.

Ostrow dnia 13. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Die im Koftenschen Rreife im Dorfe Rielczewo Bub No. 45 belegene bem Gottlieb Ro= mitsch gehörige Wirthschaft, welche nach ber gerichtlichen Tare, welche eingeseben werben fann, auf 656 Rthir. gewürdigt worden ift, foll zufolge Auftrages bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt im Bege ber nothwendigen Subhastation of= fentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, und der Bietungetermin ift auf den 25. Juli a. c. fruh um 10 Uhr in unferm Geschäftslokale angesett, wel= cher besithfahigen Raufern hierdurch be= fannt gemacht wird.

Rossen den 8. Mai 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w Powiecie Kościańskim w wsi Kielczewie pod No. 45. położone i Bogumiłowi Komitsch należące, które według sądowey taxy, ktora u nas przeyrzaną bydź może, na 656 Tal. otaxowane zostało, ma bydź z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 25. Lipca 1831. o godzinie 10, zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się ochotnicy ninieyszém uwiadomiaia.

Kościan dnia 8. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftationsparent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts in Bromberg foll das sub No. 5 auf der Altstadt au Szubin belegene Grundstück, den Wopciech Ciesielskischen Erben geborig, wozu:

1) ein gang von holz erbautes Bohn= haus,

2) ein Garten auf Biftorfa belegen, 20 Muthen,

3) bem Bauplatze, gehoren, im Termin ben 15. Juli auf Antrag eines Gläubigers verkauft wersben, wozu Kauslustige mit bem Bemersken eingelaben werden, daß dem Meistebietenden, jedoch erst nach Genehmisgung des Königl. Landgerichts in Bromsberg, der Zuschlag ertheilt und nach Berslauf des angestandenen Lieitations=Termins auf etwa einkommende spätere Nachgebote nicht weiter gerücksichtigt werden soll.

Die Tare bes Grunbftucks tann taglich in ben Dienfistunden in ber hiefigen Registratur eingesehen werben.

Szubin ben 9. April 1831.

Rbnigl, Preug. Friebenegericht.

Patent subhastacyiny. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma być grunt na starym mieście w Szubinie pod No. 5. polożony a sukcessorom Woyciecha Ciesielskiego należący, do którego należy:

 dom mieszkalny calkiem z drzewa wybudowany,

 ogród na Wiktorce polożony składaiący się z 20 Prętów,

3) placu budynkowego, w terminie dnia 15go Lipcana wniosek iednego wierzyciela sprzedzny, na który to termin chęć kupienia maiących z tem nadmienieniem zapozywamy iź więcey daiącemu wspomniony grunt, iednak tylko za poprzedniczem potwierdzeniem Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przyderzony będzie i że po upłynionym terminie licytacyinym poźnieysze na większe licyta wzgląd miany niebędzie.

Taxa i warunki sprzedać się maiącego gruntu codziennie w godzinach służbowych w naszéy registraturze przeyrzane być mogą.

Szubin dnia 9. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhastationspatent. Die im Kostenschen Kreise in der Stadt Krynwin sub No. 40 belegene dem Gregor Siestynski zugehörige Wirthschaft, welche nach der gerichtlichen Tare, welche einz gesehen werden kann, auf 458 Athlr. 10 Sgr. gewürdigt worden ist, soll in Folge Austrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation defentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Der Vietungs, Lermin ist auf den 25. Juli 1831 früh um 10 Uhr in unserem Geschäftselocale angesetzt und wird bestissähigen Käusern hierdurch bekannt gemacht.

Roften ben 28 April 1831.

Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w powiecie Kościańskim w n.ieście Krzywiniu pod liczbą 40. położone i Grzegorzowi Siczyńskiemu należące, które podług sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 458 Tal. 10 sgr. otaxowane zostało. ma bydź w zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczonym został termin licytacyiny na dzień 25tv Lipca 1831. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiadomiaią.

Kościan dnia 28. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

In termino ben 17. Junic. Vormittags um 10 Uhr sollen mehrere im Wege ber Execution abgepfändete Meubels und Rupfergeschirre, in ber Behausung bes hiesigen Kupferschmidt Klitz bffentlich an den Meistbietenden, gegen gleich baare Bezahlung in Courant, verkauft werden, zu welchem wir Kauslustige hiermit einladen.

Wollstein ben 27. April 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Różne w drodze exekucyi zatradowane meble i sprzęty miedziane, sprzedane bydź maią dnia 17. Czerwca r, b. przed pałudniem o godzinie 10. w pomieszkaniu tuteyszego kotlarza Klitz, publicznie naywięceydaiącemu za natychmiast gotową zapłatą w kurancie, na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 27. Kwietn. 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

the second and the property of the second control of the second co

the free property of the private of the property of the proper

Bekanntmachung. Nachbem burch ben Festungsbau bei Posen die Stürzenbechersche Windmühle kassirt worden, so beabsichtiget, der Eigenthümer Gottlieb Stürzenbecher diese seine Bock-windmühle zu translociren, und sie auf dem von der verwittweten Mühlenbesitzerin hoffmann zu Wierzbok-Mühle täuflich an sich gebrachten 78 Ruthen von dem Etablissement Schilling entfernten Stück Acker, zu erbauen.

In Gemäßheit der Vorschrift des Allsgemeinen kandrechts Theil II. Titel 15. S. 235 et seq. werden sonach alle diesenigen, die etwa ein gegründetes Widersspruchs-Recht dagegen zu haben vermeisnen, hiermit aufgefordert: solches innershalb 8 Wochen praclusivischer Zeitfrist,

bei mir anzumelben.

Pofen ben 11. Mai 1831. Der Landrath Pofener Rreifes.

and state and the manual states

wie Louis bad identify that .

Obwieszczenie. Gdy z powodu budowli fortecy Poznańskie, Wiatrak Stürzenbechera zniesiony został, zamyśla więc Właściciel onego Bogumił Stürzenbecher teńże swóy wiatrak zwyczayny przenieść, i na gruncie od Posiedzicielki Młyna wdowy Hoffmann z Wierzboka młyna zakupionym a 78 prętów od posiadłości Szeląg zwaney odległym, wybudować.

Stósownie do przepisu prawa Kraiowego Części II. tytułu 15. §. 235
et seq.; wzywam przeto ninieyszem
wszystkich tych, którzyby prawa
wzbronienia budowli tey mieć sądzili, ażeby takowe w przeciągu tygodni
8. praeclusive, mnie przedstawili.

Poznań; dnia 11. Maja 1831. Radzca Ziemiański Powiatu Poznańs.

Charles of the William Park and the Commence

# Zweite Beilage zu No. 138. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Das ben Lippmann Pineusschen Gheleuten zugehözige, hieselbst unter No. 209 belegene Wohnhaus nebst Hofraum, Stallung und Lauberhüttenbude, zusammen auf 800 Mthlr. gerichtlich abgeschätzt, soll Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Land = Gerichts zu Schneidemuhl haben wir einen Licitationstermin auf den 25. August c. Morgens um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Konigl. Preuf, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny. Domostwo tu pod No. 209. położone, małżonkom Lippmanna Pincus należące, tudzież przy tym położone podwórze, staien i buda do nabożeństwa, ogółem na 800 Tal. sądownie ocenione, ma bydź z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane.

The state of the s

W skutek zalecenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 25. Sierpnia r. b. o godzinie 8méy zrana, na tuteyszey izbie sądowéy, co się do wiadomości podaie.

Łobżenica d. 30. Kwietnia 1831. Krolewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Der hiefige Burger und Mühlenbesitzer Lorenz Miese ciewicz bessen Mühlen-Etablissement auf Winiary durch den Festungs = Bau einges gangen ist, beabsichtiget seine Bockwinds mühle zu translociren, und sie auf den don dem Gute Solacz acquirirten Grundsstücke jenseits des Urbanower Kruges, links dem Zlotniker Wege zu erbauen.

Obwieszczenie. Obywatel tuteyszy i właściciel młyna, Wawrzyniec Mięcikiewicz, który posiadłość swą młyńską na Winiarach, z powodu budowli fortecy utracił, zamierza młyn swóy zwyczayny tak zwany holenderski przenieść, i takowy na gruncie na territorium wsi Sołacza, zakupionym i za karczmą Urbanowską po lewéy stronie drogi do Złotnik polożonym, wybudować. Indem ich dies zur diffentlichen Kenntsniß bringe, fordere ich in Gemäßheit der Borschrift des Allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. 15. S. 235. et sequent. alle diejenigen, die etwa ein gegründetes Widerspruchs-Recht bagegen zu haben vermeinen, hiermit auf, solches innerhalb 8 Wochen präclusiver Zeitfrist bei mir anzumelden.

Posen den 4. Juni 1831. Königlicher Landrath Posener Kreises. Podaiąc to ninieyszem do publiczney wiadomości, wzywam stosownie do przepisu prawa kraiowego części II. tytułu 15. §. 235. et seqwszystkich tych, którzyby prawowzbronienia budowli tey mieć sądzili, ażeby takowe w przeciągu tygodni 8 praeclusive mnie przedstawili.

Poznań d. 4, Czerwca 1831. Król. Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego.

Verpachtung. Die Guter Aurnik Schrimmer Kreises sollen von Johannis b. J. auf brei nach einander folgende Jahre bis dahin 1834, und zwar einzeln,

- 1) ber Schluffel Rromolice,
- 2) der dito Ronowo,
- 3) ber bito Szczobrzyfowo unb
- 4) die Propination nebst Brennerei und Brauerei,

meistbietend verpachtet werden.

Der Bietungstermin ist auf ben 24. Juny v. J. Nachmittags um 4 Uhr im Landschaftshause anberaumt, wozu wir Pachtlustige und Jähige mit dem Bemersten einladen, daß nur diejenigen zum Vieten zugelassen werden konnen, die zur Sicherung des Gebotst eine Caution von

Wydzierzawienie. Dobra Kurnickie w Powiecie Szremskim maią być od S. Jana r, b. na trzy po sobie następujące lata aż do tegoż czasu 1834 oddzielnie

- 1) Klucz Kromolice,
- 2) dito Ronowo,
- 3) Szczodrzykowo, i
- 4) propinacya z gorzalnią i browarem,

naywięcey daiącemu w dzierzawę

wypuszczone.

Termin do licytacyi wyznaczonym iest na dzień 24. Czerwca r. b. po południu o godzinie 4tey w domu Ziemstwa Kredytowego, na który zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tem nadmienieniem wzywaią się; iż tylko ci do licytacyi przy-

500 Athle. bei jebem Schluffel, so wie bei ber Propination sofort baar erlegen, und erforderlichen Falls ihre Qualifitation als tuchtige Landwirthe nachzuweisen bersmögen.

Propinzial = Landschafte= Direktion, puszczonemi będą, którzy na zabespieczenie licytum, do każdego klucza iaki do propinacyi 500 tal. kaucyi
natychmiast w gotowiznie złożą i w razie potrzeby kwalifikacyą swą, iako dobrzy gospodarze wykazać potrafią.

Poznań d. 4. Czerwca 1831. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Bekanntmachung. Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 11ten Mai d. J. bringen wir hierdurch zur bsefentlichen Kenntniß, daß der auf den 15. d. M. bestimmte Termin zur Verpachtung der Guter Chekuno Samterschen Kreises, aufgehoben worden ist.

Posen den 7. Juni 1831. Provinzial=Landschafts=Dis rektion. Obwieszczenie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 11. Maia 1. b. uwiadomiamy Publiczność, iż wyznaczony na dzień 15. m. b. termin do wydzierzawienia Chełmna Powiatu Szamotulskiego zniesionym został.

Poznań d. 7. Czerwca 1831.

Dyrekcya Prowincyalna

Ziemstwa.

W dzierzawę na 3 lub 6 lat od S. Jana r. b. ma podpisany do wypuszczenia z dóbr Brudzewskich, w Powiecie Wrzesińskiem: 1) wieś Rudy, obeymującą wysiewu ozimowego około 180 wierteli; 2) folwark Góry, nowo uregulowany, obeymujący gruntu ornego 461 morg., łąk 100 morg. i tyleż pastwiska. Owiec trzyma się 600 sztuk i bydła rogatego stosownie.

Co do inwentarza gruntowego zostawia się do woli. O warunkach dowiedzieć się można u dziedzica w Brudzewie aż do 24. m. b.

Brudzewo dnia 7 Czerwca 1831. J

Jan Kokczyński.

Bekanntmachung. Das in der hiefigen Wilhelmöstraße No. 210. beles gene haus und zugleich Gasthof unter dem goldnen hirsch, ist von Michaelis d. J. ab auf ein oder mehrere Jahre zu vermiethen. Auch steht dieses Grundstück aus freier hand zum Verkauf. Miethse oder Kauflustige konnen das Nähere hierüber bei dem Justiz-Komissions-Rath v. Gizuck in dessen Wohnung sub No. 143 Kuhndorff jesterzeit erfahren. Posen den 7. Juni 1831.

No. 398. Gerberftrafe fteht eine Wohnung in ber erften Etage, bestehend aus drei Stuben nach ber Strafe, einer Stube und Alfoven nebst Ruche nach dem Hofraum, so wie Keller und Holzgelaß sogleich zu vermiethen, worüber der Eigensthumer nahere Auskunft ertheilt.